## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 117. Dienstag, den 17. Mai 1842.

Ungekommene Fremde vom 14. Mai.

Herr Guteb. v. Goelinowski aus Labiszynek, I. im goldenen Lowen; Hr. Guteb. v. Nożnowski aus Manieczki, Hr. Kaufmann Baumbach aus Berlin, Hr. Mühlenbesitzer Kabsch aus Bojanowo, I. in der gold. Gand; Hr. Dekonom Doose aus Berlin, I. im Hamburger Wappen; die Hrn. Guteb. Graf v. Skorzewski aus Prochnowo, v. Brocker aus Przytoczna, Wodzinski aus Breslau, v. Bojanowski aus Zakrzewo und v. Kalkstein aus Stawiany, I. im Bazar; die Hrn. Gutsbesitzer v. Žychlinski aus Wiewiorczyn u. v. Gassorowski aus Zberki, Hr. Pachter v. Drweski aus Mokre, I. im Hotel de Cracovie.

1) Deffentliches Aufgebot.

In dem Hypothekenbuche des in der Alltstadt Posen am Markte sub Nro. 77. belegenen Grundstücks, ist Rubr. III. Nro. 2. eine Kaution auf Hohe von 2000 Athlr. 6 fgr. 3 pf., welche der vormalige Mitbesiger Joseph Pawlowski den Gläubigern und Erben des verstorbenen Kaufmanns Holke zur Sicherheit ihrer Ansprüche wegen Kapitals und Zinsen an den Nachlaß des Holke, und daß solche dinnen 3 Jahren bezahlt werden sollen, für den Kausmann Simon hieselbst, der die zum Nachlaß gehörigen Waaren an sich genommen, aus Grund des gerichtlis

Publiczne wezwanie. W księdze hypotecznej kamienicy tu przy starym rynku pod Nr. 77 położonej, zapisana jest w dziale III. Nro. 2. na mocy rozporządzenia sądowego z dn. 16. Stycznia 1799 r. na części do Józefa Pawłowskiego należącej, kaucya na 2000 Tal. 6 sgr. 3 fen., którą tenże Józef Pawłowski, jako były współwłaściciel kamienicy rzeczonej, na rzecz wierzycieli i spadkobierców zmarłego kupca Holke, końcem zabezpieczenia ich pretensyi do pozostałości wspomnionego Holke, tak co do kapitalu jako i prowizyi, jako też

chen Cautione-Inftruments vom 11. Juni 1798. und der Sinwilligung des Joseph Pawlowski vermöge Verfügung vom 16. Januar 1799 auf den Sigenthums : Ans theil des letzteren eingetragen.

Ueber die geschehene Eintragung dieser Kaution ist ein Hypotheken=Instrument nicht ertheilt worden.

Da nun ber jegige Befiger bes Grund= ftucte, welcher Die vollftanbige Befriedi= gung ber Solfeschen Glaubiger und Er= ben behauptet, aber meder ihre Ginwilli= gung gur Lofdung ber Raution beibrins gen, noch auch überhaupt die Rautionare und deren Wohnort bergeftalt nachweifen fann, baf fie jur Quittungeleiftung refp. Lofdungseinwilligung aufgefordert wer= ben fonnten, bas gerichtliche Unfgebot beantragt bat, fo ergeht biermit an alle Diejenigen, welche an die gebachte einge= tragene Raution aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, namentlich an die oben ermahnten Gläubiger und Erben bes Raufmanns holfe, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, die Aufforderung, ibre etwanigen Unsprüche innerhalb breier Monate, fpateftens aber in bem am 1. Juli 1842 Vormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Dber : Landes : Gerichte: Affeffor Muller im hiefigen Gerichtage= baube angesetten Termine anzumelben, mibrigenfalls die fich nicht Melbenden mit

i na to, że względem takowych w przeciągu trzech lat zaspokojonémi zostaną, za Simona kupca tutejszego, który towary do pozostałości kupca Holke należące przyjął, w skutek sporządzonego pod dniem 11. Czerwca 1798 r. sądownie instrumentu kaucyjnego wystawił i na zahypotekowanie zezwolił.

Na zahypotekowaną jak wyżej kaucyą wykaz hypoteczny udzielonym nie został.

Teraźniejszy właściciel kamienicy rzeczonéj twierdzi, że wierzyciele i spadkobiercy kupca Holke zupełnie zaspokojonémi zostali, niemogąc zaś ich zezwolenia na wymazanie téjže kaucyi przystawić ani téż miejsca ich zamieszkania tak dalece podać, aby do wystawienia kwitu resp. zezwolenia na wymazanie kaucyi rzeczonej wezwanémi być mogli, wniósł aby publicznie zapozwanémi zostali. Wzywają się przeto niniejszém wszyscy, którzyby do kaucyi jak wyżej zahypotekowanéj z jakiegokolwiek źródła pretensye mieć sądzili, wianowicie zaś wspomnieni wyżej wierzyciele i spadkobiercy kupca Holke, ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby się z pretensyami swojemi w przeciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 1. Lipca 1842 wyznaczonym przed deputowanym Müllerem, Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego, w izbie naszej sądo-

ihren Unsprüchen an bie eingetragene Raution ganglich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, auch nach ergangenem Praflufions= Erfenntniffe die Losdung im Sypothefen= zostaną ze wszystkiem wyłączeni i buche bewirft werden wird,

prostución o n

Uebrigens werben bie Juftig-Rommiffa= rien Brachvogel, Beimann, Douglas, kow działać chcieli, przedstawiamy Giersch, zur etwa nothigen Bevollmach= im na takowych Kommissarzy spratigung vorgeschlagen. wiedliwości Ur. Brachvogla, Wei.

Pofen, ben 21. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

2) Droflama. Auf bem im Gnefener fiehen sub Rubrica III. Do. 1. ex decreto bom 19ten Mary 1804. fur ben Johann v. Dieznchoweli sub litt. a. 12,000 flor. polnifch ober 2000 Rthlr. nebst Binfen ad alterum tantum unb sub litt. b. 2000 Flor. polnifch ober 366 Mthir. 20 far. nebft Binfen ad alterum tantum, fo wie sub Rubr. II. Do. 2. ein wegen biefer Forberung bean= fpruchtes Reluitions : Recht protestativifch Das Dokument über biefe eingetragen. Rorberungen, beftebenb:

1) aus ber Unmelbungeverhandlung bom 14. November 1796,

2) ber barauf gefetten Ingroffationsout Dicklese all for Note,

onb diversion (At

wej o godz. iotej przed południem zgłosili; w razie bowiem przeciwaym niezgłaszający się, z swojemi pretensyami do kaucyi w mowie będącej, wieczne im w téj mierze milczenie nakazaném zostanie, po zapadnięciu zaś wyroku prekluzyjnego i wymaza nie z księgi hypotecznej kaucyi rzeal a singuste, asot birds shim czonéj nastąpi. juz mat na ciudez apadil

Tym, którzyby przez pełnomocnimana, Douglasa i Gierscha.

Poznań, dnia 21. Lutego 1842.

Proclama. Na dobrach szlache-Arcije belegenen abelichen Gute Gofolnifi ckich Sokolniki w powiecie Gnieźnieńskim położonych, są z protestacya zaintabulowane: pod Rubr. III. No. 12. ex decreto z dnia 1990 Marca 1804 dla Jana Nieżychowskiego, sub litt. a., 12,000 złotych polskich, czyli 2000 Tal. z prowizyą ad alterum tantum, i sub litt. b., 2000 złotych polskich czyli 366 Tal. 20 sgr. z prowizyą ad alterum tantum, także pod Rubr. II. Nr. 2. względem wyłuszczonych należytości pretendujące prawo reluicyi. Dokument tych pretensyi się tyczący, zawierający:

1) protokuł z dnia 14go Listopada 1796 r.,

2) umieszczone na tymże poświadczenie ingrossacyine, line (1) att Edangua file Cons 3) bem in vim recognitionis ausge= 3) wygotowany wykaz hypoteczny April 1.804 2 2 sie var sander out

permeinen, hierdurch aufgefordert, fel- noszących, ażeby najpóźniej w terbige fpatestens in bem auf ben 10ten minie dnia 10go Sierpnia r. b. August c. Bormittags 11 Uhr vor zrana o godzinie iitej przed delegobem Deputirten, herrn Dberlandes, wanym W. Vangerow, Assessorem Gerichts - Affeffor von Bangerow in bem Sadu Glownego w izbie instrukcyi-Inftruftions = Zimmer best unterzeichneten nej niżej podpisanego Sądu Główno-Dberlandes : Gerichts anberaumten Zer- Ziemiańskiego wyznaczonym, zgłomine anzumelben, widrigenfalls dieselben sili się, poniewa? wrazie przeciwnym mit ihren etwanigen Unsprüchen werden zostang z takowemi prekludowani. prafludirt werden.

Bromberg, ben 24. Mars 1842.

fertigten Supothefenscheine vom 13. z dnia 13. Kwietnia 1804 podobno zaginal. sa co ma dienast

ist angeblich verloren gegangen. Przeto wzywamy niniejszém wszy-Es werden baber alle biejenigen, die stkich do w mowie bedacego dokuals Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= mentu, badz jako właściciele, cesober sonstige Briefe : Inhaber auf bas syonaryusze, badz jako posiadacze fragliche Dokument Anspruche zu haben zastawu lub innych papierow prawo

Bydgoszcz, dnia 24. Marca 1842. Ronigl. Dber : Landes = Gericht, Krol. Glowny Sad Ziemiański,

| Stora a ca all amounts are a protection                                 | anski.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) Miastowice, Kreises Wongrowitz, 2) Krzefotowe, bito Mogilno.         | 1) Miastowicach powiatu wagro-<br>wieckiego,                              |
| 3) Strehse, bito Meseritz,                                              | 3) Stróżewie dito miedzy-                                                 |
| 4) Grubsker-Holland, Kreises Meseritz,<br>5) Mokritz, Kreises Birnbaum, | 4) Grubskich olgdrach powiat dito. 5) Mokrzeu dito miedzy-                |
| 7) Bielsko, dito dito                                                   | 6) Rokitnie dito dito dito.                                               |
| o) bitto Schildberg,                                                    | 80 Rojowie and dito so ostrze-                                            |
| 9) Domanin, bito bito 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11            | 9) Domaninie dito dito 10) Marszalkach dito dito 11) Tokarzewie dito dito |

find Regulirungen ber gutsherrlichen und toczą się urządzenia stosunków dobauerlichen Berhaltniffe, Gemeinheitistheilungen, Dismembrationen, Weide= Auseinandersetzungen und Dienft= und Naturalien . Ablofungen in Bearbeitung.

Indem bies hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird, werden alle un= befannte gntereffenten biefer Auseinanbersetzungen aufgefordert, sich in bem auf ben 18. Auguft 1842 Bormittags 10 Uhr hierfelbft in unferem Partheien= Bimmer anftebenden Termine bei bem Regierungs=Uffeffor Prime gur Bahrneh= mung ihrer Gerechtsame gu melden, wi= brigenfalls fie bie Auseinanderfetzungen, felbst im Falle der Berlegung, wider fich gelten laffen muffen und mit feinen Gin= wendungen bagegen weiter gebort werden fonnen.

Insbefondere ergeht biefer Aufruf un= ter ber geftellten Bermarnung:

- a) an ben verschollenen Anton von Gulimirefi ober beffen Erben, bezüglich ber Auseinandersetzung von Domanin ad 9 und
- b) an bie unbefannten Borbefiger ber fogenannten Grufzegunsfischen Duble, be= guglich ber Auseinandersetzung von Marfalfe ad 10, fo wie

c) an die ihrem Aufenthalts. Orte nach

unbekannten fruberen Wirthe:

1) Wamrann Brylinski, 2) Chriftian Stelter, und

3) Chriftoph Korthichen Erben. welche eine erledigte und wieder zu befes minialnych a włościańskich, podziały wspólności, dyzmembracye, separacye pastwisk oraz abluicye pańszczyzn i danin w naturaliach

Podając to niniejszem do wiadomości publicznej, podpisana Kommissya wzywa wszystkich niewiadomych uczestników interessów rzeczonych, ażeby się w terminie na dzień 18, Sierpnia 1842 godzinę 10. przed południem, w izbie jej ustępowej tu w Poznaniu u Assessora regencyjnego Priewe, dla dopilnowania praw swoich zgłosili, gdyż wrazie przeciwnym, nawet w przypadku pokrzywdzenia siebie, na czynnościach wspomnionych zaprzestać by musieli i z żadnemi excepcyami wystąpić by nie mogli.

W szczególności wydaje się zapozew ten, pod uczynionem dopiero ostrzeżeniem:

a) do zaginionego Antoniego Sulimirskiego lub sukcessorów jego, co do separacyi w Domaninie ad No. 9 i

b) do przedostatnich niewiadomych właścicieli tak zwanego młyna Gruszczyńskiego, co do separacyi w Marszałkach ad No 10, tudzież

c) do niewiadomych z pobytu go-

spospodarzy:

1) Wawrzyna Brylińskiego,

2) Krystyana Steltera i

3) Krzystofa Kortha sukcessorów, którzy gospodarstwa puste, a zatém napowrót obsadzić się mające, w Krzehende Ackernahrung zu Krzekotowko ad 2 kotowku ad No. 2, od roku 1823. seit dem Jahre 1823 in Besig gehabt posiadali.

Poznań, dnia 23. Kwietnia 1842. Ronigl. Preuß. General = Com= Królewsko-Pruska Kommismiffion für das Großherzogs sya Generalna w Wielkiem thum Posen. Xięstwie Poznańskiem.

4) Bekanntmachung. Der Stephan Ryskeschen Liquidations = Masse find am 5. Juli 1834, nachstehende Coupons zu ben Pfandbriefen

| Namen<br>des<br>N. Guts.                                                     | Namen<br>des<br>Rreifes.                                               | Nummer<br>des<br>Pfands<br>briefs.                                                 | Capi=<br>tald=<br>Betrag<br>Rible.            |                   | ns=<br>rag. | Für welchen<br>Termin die Coupons<br>fällig gewesen.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pafoslaw 2 Sodacz 3 do. 4 Stembowo 5 do. 6 Jaromierz 7 do. 8 Wydzierzewice | Rroeben<br>Posen<br>do.<br>Bagrowiec<br>do.<br>Bomst<br>do.<br>Schroda | 50/386<br>11/2165<br>11/2165<br>31/5070<br>31/5070<br>37/1510<br>37/1510<br>34/348 | 250<br>250<br>250<br>100<br>100<br>100<br>100 | 5 5 5 2 2 2 2 2 2 |             | Weihnachten 1833.<br>Weihnachten 1833.<br>Johanni 1834.<br>Weihnachten 1833.<br>Johanni 1834.<br>Weihnachten 1833.<br>Johanni 1834.<br>Weihnachten 1833. |

verloren gegangen. Alle Bemühungen um solche zu ermitteln sind fruchtlos gewesen, und es hat der Justiz-Commissarius Bogel als Eurator der erwähnten Masse, welche sich im Besis der obigen Pfandbriefe besindet, auf deren Amortisation angestragen. — In Folge dieses Antrages und der Verordnung vom 16. Januar 1810. werden die Juhaber der vorgenannten Coupons aufgefordert, solche spätessens dis zum 24. Juni 1842. in der Kasse der unterzeichneten General-Landschafts-Direktion zur Realissrung zu produciren; widrigenfalls haben dieselben zu gewärtigen, daß nach Ablauf des obigen Termins die aufgerusenen Pfandbrief-Coupons für völlig erloschen erochtet und deren Gelbbetrag der genannten Liquidations-Masse ausgezahlt werden wird.

Posen, den 6. November 1841.

General = Landschafte = Direktion.

Obwieszczenie. Massie likwidacyjney Stefana Ryske, zaginęły dnia 5go Lipca 1834. następujące Kupony do listów zastawnych.

| N.                                   | Dobra.                                                       | Powiat.                                             | Nummer<br>listu za<br>stawne-<br>go.                                    | kapi<br>talna.                                       | Kwota<br>pro<br>wizyi.<br>Tal.   sgr          | Termin,<br>w którym kupony<br>płatne były.                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Pakosław Sołacz do. Słembowo do. Jaromierz do. Wydzierzewice | Krebia Poznań do. Wągrowiec do. Babimost do. Szroda | 50/386<br>11/2165<br>11/2165<br>31/5070<br>31/5070<br>37/1510<br>34/348 | 250<br>250<br>250<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | 5 —<br>5 —<br>2 —<br>2 —<br>2 —<br>2 —<br>2 — | Bože Narodz. 1833.<br>Bože Narodz. 1833.<br>Šty Jan 1834.<br>Bože Narodz. 1833.<br>Šty Jan 1834.<br>Bože Narodz. 1833.<br>Šty Jan 1834.<br>Bože Narodz. 1833. |

Wszelkie starania do ich wyśledzenia były bezskutecznemi, i Kommissarz Sprawiedliwości Vogel iako Kurator Massy rzeczoney, która się w posiadaniu wspomnionych listów zastawnych znayduie, wniosł, aby Kupony powyższe umorzone zostały. W skutek tego wniosku i z mocy ustawy z dnia 16go Stycznia 1810., wzywaią się ninieyszem posiadacze powyżey oznaczonych Kuponów, aby takowe, naypóźniey dnia 24go Czerwca 1842. w kassie podpisaney Jeneralney Dyrekcyi Ziemstwa, do zrealizowania produkowali; w przeciwnym bowiem razie, spodziewać się mogą, że po upłynieniu tego terminu, wywołane Kupony, natychmiast iako nieistniejące uważane i przypadająca za takowe summa, wspomnioney Massie likwidacyjney w gotowiźnie wypłaconą będzie.

Poznań, dnia 6 Listopada 1841.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

5) Die mittelft Steckbriefs vom 18. Februar 1842, verfolgten, aus bem biefis gen Criminal = Wefangniffe am 17. Februar c. entsprungenen brei Berbrecher, Lange, Detert und Tetilaff find ergriffen und wieder gur Saft gebracht.

Deutsch = Erone, den 23. April 1842.

Ronigliche Inquisitoriate = Deputation.

6) 2futtion. Mittwoch ben 18. Mai Bormittags von 10 Uhr ab, follen wes gen Wohnorts . Beranderung im Raulfufichen Saufe am Ranonenplat, zwei Treps pen hoch, mehrere gute Mobel von Mahagonis, Birkens und Elfenholz, eine Stug= uhr, Saus- und Ruchengerathe, fo wie auch mehrere andere Gegenftande, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung offentlich verfteigert werben. In biefer Auftion wird auch zwischen 12 und 1 Uhr ein zweifitiger, in Federn hangender Reisewagen mit eifernen Uchfen, gur Berfteigerung tommen.

Unfchut, hauptmann a. D. u. Konigl. Auftione-Rommiffarius.

- Hoge Maronia 1823 Na nadzwyczajném zebraniu Komitetu d. 26. Kwietnia postanowiono: aby nadzwyczajne walne Zebranie Towarzystwa Rólniczego W. X. P. nie 16. lecz 22. Maja r. b. w zwyczajnym lokalu posiedzeń Towarzystwa w Gnieźnie nastąpiło. J. Moszczeński, p. T.
- Behn Thaler Belohnung bemjenigen, ber mir meine am 11. huj. aus meiner Stube abhanden gefommene golbene Uhr guftellt, welche mit einem Berfchlagenen Glafe, einer biden goldenen Rette, mit tombachenem Uhrschluffel, Stundens, Monat- und Datumzeiger verfeben ift. Eben fo marne ich aber auch einen Jeben vor dem Untauf ober Gintausch berfelben.

Dbiegierze bei Obornif, ben 12. Mai 1842.

Frifche faftreiche Meffinaer Citronen und hochrothe Meffinaer Apfelfinen find 9) bei mir zu haben, sowohl einzeln, ale in Riften und hundertweise, zum billigften Preise. Frische Sahnkase, circa 1 pfund, à Stud 5 Sgr.; gang frische volle Lamberteinuffe zu auffallend billigem Preife find zu haben bei

Joseph Ephraim, Wafferfragen: und Martt, Ede Mo. 1.